# Breslauer Beobachter.

Gin Unterhaltungs . Blatt fur alle Stande. 2018 Erganzung gum Breslauer Ergahler.

Sonnabend, den 30. Septbr.

Der Breslauer Beobachter ets scheintwöchentlich 3 Mal, Dienstags, Donnerstags und Sonnabends, zu dem Preise bon 4 Psennigen die Nummer, oder wöchentlich für 3 Nummern Einen Sgr., und wird für diesen Preis durch die beauftragten Cols porteure abgeliesert.

Anfertionsgebühren für die gespaltene Beile ober beren Raum nur & Pfennige.

IX. Jahrgang.

Sebe Buchhandlung und die damit beauftragten Commisstonaire in der Provinz beforgen dieses Blatt bei möchenklicher Ablieferung zu 15 Sgr. das Quaeral von 39 Nummern, so wie alle Königliche Post-Anstalten bei wöchenklich breimas liger Bersendung zu 18 Sgr.

Mnnahme der Anferate für Breslauer Beobachter u. Erzähler täglich bis Abends 5 Uhr

Redaction und Erpedition: Buchbandlung von Seinrich Richter, Albrechteftraße Rr. 11.

Historische Stizzen ans Schlessens Borzeit.

Der Page von Brieg.

Bon A. Werg.]
(Fortsetung.)

Mit großer Fassung hatte die Herzogin den Bericht des armen Unselms angehört. Ihr Herz blutete zwar, aber sie verrieth durch tein äußeres Zeichen den Schmerz ihrer Seele. »Gott prüft unfre Liebe nur, « sagte sie mit sanfter Stimme zu ihren Leuten, die weinend sie umringten, »aber ich hoffe voll Zuversicht, er wird mir den geliebten Gemahl wiederschenken und mir vielleicht techt bald Mittel und Wege zeigen, wie ich den Theuren zu retzten vermag.

Frang, ber bei ber Ergahlung Unfelms jugegen gemefen mar, begab fich, ale die Bergogin allein fein wollte, in fein einfames Gemach, um fich feiner Trauer um ben madern Bruber, bem er immer von hergen zugethan mar, ungeftort ju überlaffen. Er weihte bem Undenken bes gefallenen Braven bruderliche Thranen ber Behmuth; boch konnte er nicht umhin, bas Loos Bollrathe ju beneiden. Bar derfelbe nicht ein ichones Opfer ber einen ähnlichen शक, Treue für feinen Seren geftorben? -Bunfch begte er ja fcon lange ftill in feiner Bruft. Fur Ratha-Aber nur ein wunderbarer Bufall fonnte gu erreichen fonnte. biefem Biele führen, welches feine fcmarmerifche Liebe fich ge-Da bligte auf einmal ein fuhner Bedante burch ftectt hatte. Freudig erfchroden fuhr er empor. Es war zwar feine Geele. noch teine helle Klarbeit, fondern nur eine Morgendammerung, Die feinem Beifte fich beigte; aber biefem Dammern tonnte ja boch ein lichter Tag folgen; und er fuhlte hoffend, baß bie lange fcmere Gewitternacht, bie fich uber ihm gelagert hatte, boch end: lich einmal weichen muffe.

»Für sie zu sterben hast Du ja immer gewünscht, um irgend einst ihr Leben zu retten; « so rief er sich selbst zu. »Was aber frommt der Liebenden ein Dasein, welches liebeleer und gehalts los dahinschleicht. Gieb ihr das Höchste und Theuerste wieder, was ihrem irdischen Wallen Reiz verleihen kann, und du hast ihr mehr als das Leben gerettet. — Aber das Wie? scheucht dich das auf beinem kühnen Gedankensluge nicht zurück? Nur Geduld, Franz, laß dich nicht schrecken! Erwarte doch nur erst den Tag, der helle Ktarheit bringt; jest dist du aus der sinstern Racht in den Morgennebel getret n; das Licht wird schon wieder etscheinen und die Zeit auch die Mutter der Gelegenheit werden! «

7

Die traurige Nachricht von bes Herzogs Unglud verbreitete fich balb durch die Stadt und durch das ganze Land, und erregte, da Ludwig von seinen Unterthanen so sehr geliebt wurde, die allsemeinste Theilnahme. Jedem gingen die nagenden Seelenleis

den Katharinas zu Herzen, und es mährte nicht lange, so kamen Abgeordnete zu der hohen Frau und erklärten, daß die treuen Brieger bereit seien, ihren hochverehrten Hetrn um jeden Preis, den die Türken, dei benen er in Gefangenschaft schmachte, für ihn sordern möchten, auszulösen. Darum habe sich sowohl jeder Bürger, als auch jeder Landbewohner freiwillig erboten, den vierzten Theil seines diesjährigen Einsommens gewissenhaft in eine von dem Rathe zu Brieg zu diesem Behnse zu errichtende Kasse einzuzahlen; damit von der zusammenkommenden Summe der theure Landesvater losgekauft werden könne. Tief gerücht nahm Katharina dieses edle Anerbieten der treuen Unterthanen an, und eine leise Hoffnung keimte in ihrem Busen aus, daß nun doch wohl der geliebte Gatte vielleicht bald befreit werden und wiederzkehren möchte.

Aber diese Hoffnung trübte sich schnell und brobte gar zu verschwinden, als die große Frage entstand, wer dann wohl, wenn das Geld beisammen sein würde, zu der gesahrvollen Reise sich entschließen und das schwierige Geschäft der Auslösung vollbringen werde. Denn Keiner konnte sich verbergen, daß dieses Geschäft höchst mistich und eines kühnen, heldenmüthigen Abenteuers würdig sei. Niemand wuste ja den bestimmten Ausenthaltsort genau. Daß er in Sprien sei, vermuthete man wohl; aber dies Land war groß und weitläuftig und das Umsherreisen darin mit vielen Kährlichkeiten verknüpst. Konnte nicht dasselbe Schicksal, welches dem Herzog widersuhr, auch denen begegnen, die ihn besteien wollten? Konnte ihnen nicht auch die zur Loskaufung bestimmte Summe gewaltsam abgenommen, und sie seldst zur schmachvollen Knechtschaft gezwungen werden?

Zwei junge Männer aus ben ebelsten und angesehensten Stadtgeschlechtern erboten sich zwar zu dem Abentheuer; — benn ein solches konnte man diese Reise wohl nennen; — aber durfte man ihrer Jugend, ihrem Mangel an Lebensweisheit, ihrer schon manchmal an den Tag gelegten Unbesonnenheit, eine so bedeutende Gelbsumme, ein Geschäft von so großer Wichtigkeit anvertrauen? Zu diesem waren Kühnheit, unermüdliche Ausdauer, Lebensklugheit auf Erfahrungen gegründet, Kenntznisse in der morgenlandischen Sprache, Berschmistheit und dabet die seltenste Treue erforderlich. So unwahrscheinlich es schon war, daß alle diese Eigenschaften bei einem Manne vereinigt gefunden werden könnten, um so weniger möglich war die Hossprung, daß je eine ganze Reisegesellschaft solcher Männer zusammenkommen würde. Und Einzelne konnten sich dem Bagstück nicht unterziehen, wenn nicht aller Kostenauswand, alle Mühe im Borqus als verloren angesehen werde sollte.

Ein so großes Hinderniß, welches sich der Aussührung entsgegenstellte, mußte natürlich den Sifer lähmen, der anfänglich den Städter wie den Bauer beseelt, zur Rettung des Landess herrn nach Krästen beizutragen. Und so schwand die Hoffnung der Herzogin, ihren theuren Gemaht in einiger Zeit befreit zu sehen — immer mehr und mehr. In gleichem Maaße nahm daher auch ihr Gram überhand, und ihre täglich mehr erblaffenden Wangen, ihre verweinten Augen, ihr matter Blick verzfündeten nur zu deutlich, daß ihr wundes herz in dem schweren Seelenkampse unterliegen würde.

AL SEE

Das burchichnitt gleich einem icharfen Schwerte bie Bruft bes treuen Frang. Die hohe engelmilbe Frau, die er im Stillen fo unaussprechlich liebte, langsam bahinwelken gu feben, ohne ihr Sulfe bringen gu tonnen, bas mar fur ihn mehr als Sollen= Langit ichon war ber Bebante in ihm aufgefeimt, nach Palaftina gu pilgern, ben Bergog aufzusuchen und ihn gu be= freien. Aber als fein Berftand genauer prufte, fand er, daß biefer Entschluß nur ein schwarmerischer, eine Musgeburt ber erhibten Phantafie fei, wenn bie gehörigen Mittel fehlten, ihn vernünftig auszuführen. Diefe Mittel fonnten gwar, wie er mußte, leicht herbeigeschafft werden - aber durfte er mohl hoffen, baß man fie ibm, bem unerfahrenen Junglinge, fur beffen Treue Diemand fichre Burgfchaft ftellen tonnte, anver= trauen murbe, da man icon Unftand genommen hatte, fie in bie Sande zweier jungen Manner gu legen, die alter maren, als er, und ichon vermoge ihrer glangenden Familienverhaltniffe in zehnfach größerem Unfeben ftanden. Rein, es war nur gu deutlich vorauszusehen, bag man ihn, wenn er fein Borhaben befannt machte, verlachen und nicht von bannen laffen murbe. Darum mußte er feinen Plan noch ftill in fich verfchliegen, wie feine Liebe und die Beit erwarten, Die vielleicht ein Mittel gur Musführung berbeiführen tonnte. Ulle feine geheimen Bunfche,

felige Herzogin gan; die Beute ihres Grames murbe. (Fortfegung folgt.)

all' feine Gedanten, felbft fein tägliches Gebet gingen nur babin,

baß ibm ber Simmel bald vergonnen moge, bas gewagte Uben=

theuer zu beginnen und glucklich auszuführen, ehe noch bie hold=

# Beobachtungen.

#### An die Mahnadel.

Bon bir, du Kleine, will ich singen, Die Großes wirket in der Welt; Die, gart und schwach, doch kann erzwingen, Was Starken oft unmöglich fällt.

Denn bu vereinest, was getrennet — Traun! — ohne bich, auf immer war'; Bift's werth, bag bich mit Uchtung nennet Der Menschen ungahlbares heer.

3a, bir, bu icharfgespiste Rabet, Aus hellpolirtem Stahl erzeugt, Weiht bantbar hohes gob ber Abet — Dir ift ber Bettler auch geneigt.

Das Prachtkleib hoher herrn und Frauen Formst du, in kunsterfahrner hand; und — wo ein Fehen hängt, jum Grauen, — Durch bich halt er bald wieder Stand.

Warft bu nicht ba — wir gingen, leiber, Roch jest in Abams Tricht, furwahr! Drum huldigt bir die Junft ber Schneiber, Und aller Rähterinnen Schaar.

Mit beiner Bulfe werben — Leute: Denn macht bas Kleib nicht oft ben Mann? — Du schmucht mit Unmuth junge Bräute, Wohl' auch manch alte bann und wann.

Du bift ein wunderbares Befen: Du flich ft, — und machft doch Bunden nie. — Manch' Beiblein ift sogar genesen Durch bich, von schwerer Malabie\*).

Du zauberst bunte Blumen= Auen Auf tobter Flachen weiten Raum; Der Damen Kopfschmuck hilfst du bauen, Rach ihrer Phantasieen Traum.

Du knupfft das Band ber Jucht und Sitte, Erschaffend hullendes Gemand: Rutur folgt bir mit schnellem Schritte, Wo du regierst in Kunftlers hand.

Die Welt kann ohne dich nicht leben! Bo du fehlft, ift sie ichlecht bestellt; Denn du mußt ihr die Haltung geben, Laf sie nicht auseinander fällt.

Selbst unentbehrlich ben Geschäften Gelehrter Geister zeigst bu bich: Die Wissenschaft in ihren heften — Zusammenhält sie nur bein StichDer Bücherfale reichen Schähen Bereitest bu ihr Prachtgewand, Daß sie bes Schauers Aug' ergoben, In langen Reihen an ber Wand.

Ich könnte noch so manches fingen Bon bir, bu kleine Bauberin: Doch will ein ander Mal ich's bringen, Wenn wieder ich bei Laune bin.

Benner.

#### Bur rechten Beit!

(Eingefandt aus \*\*\*\* g.)

Es hieß in ber gangen Stadt, daß fich Frau Baba, bie betriebfame, durch ihr anständiges Gewerbe wohlhabend gewor's bene Matrone, welche feit einigen Jahren im Bittmenftande lebt, in einen jungen Fremdling verliebt habe. Diefer mohnte im Gafthofe jum brullenden Leu, mar vor einiger Beit bier ans gereifet und befand fich in durftigen Umftanden. Geine Sabfeligfeiten maren alle nur einfach und schlecht und gleichsam wie et nur ein einziges Semb befaß, fo trug er auch nur einen Pinfel und eine Palette bei fich, womit er fich zu nahren versuchte. Er malte Portraits im fleinen Format, flüchtig und grob aufgetragen, aber jebergeit treffend und bem lebenden Dris ginale abnlich. Frau Baba horte von bem Talente bes Runftlers, und da fie gern feben wollte, wie ihr fonntaglich aufgeputs tes Geficht fich im goldnen Rahmen ausnehme, ließ fie ben juns gen Maler zu fich tommen. Er malte und traf fie. Sie bingegen traf ben jungen Mann, ober vielmehr beffen Bunfche noch weit beffer, denn fie belohnte ihn fürftlich und fprach übet all mit Barme und Bartlichfeit von dem jungen Runftler, bet nach ihrer Meinung ein b fferes Schidfal verbiene. Diefe Um' ftande waren es, die ju dem Geruchte Untag gaben, daß Fratt Baba verliebt sei. Die öffentliche Meinung läßt sich nicht leicht widerrufen, und Frau Baba fühlte, daß sie am besten thun wurde, Diefe Meinung mit dem Beweife ju ftempeln. Gin breis maliges Aufgebot berfelben mit dem Maler ließ feinen Zweifel übrig, daß Frau Baba in die gewöhnliche Thorheit des verliebe ten und heirathsluftigen Ulters verfallen fei.

Doch, sobald eine folche Wahl vor ber Welt einmal anerstannt ist, hütet man sich wohl, irgend eine Migbilligung lauf werden zu lassen; man überläßt das Richteramt vielmehr ber Bukunft.

Frau Baba fleibete ihren Brautigam auf bas allervollftans digfte und superfeinste von Ropf bis guß, besonders aber mat ibre Freigebigkeit auf feinen Sochzeitsanzug am glangenbfren verfcmendet. Richts gleicht ber unbegrengten Ettelfeit mohlhaben? der, verliebter grautopfiger Bittmen. Frau Baba zeigte am Tage ihrer britten Bermahlung (ihre beiben vorigen Mannet werben fich vor Bermunderung in ihren Grabern herum gebreht haben,) daß fie, je alter, je narrifcher werde; ihr Brauteleid mat von dem allerfostbarften Stoffe und fo überladen mit Schmud, Blumengewinden und goldenen Retten, als fpiele fie auf den Brets tern por dem fcauluftigen Schwarme angefebener Sochzeitsgafte, irgend eine Behuldigte, welche die Rrone empfange; ihr Sale und felbst ein Theil ihrer Bruft mar trop einiger fichtbaret Merkmale irdifcher Berganglichkeit entblogt. Ihr junger Brau' tigam in feinem festiichen Unguge ftand neben ihr, wie ein Page ber bereit fei, die Schleppe gu tragen, Alle Gafte maren verfam' melt und fo erwartete man in der Behaufung, wo die Trauung fatt finden follte, den Diener der Rirche. Ploglich ward der Brau tigam vermift, der Mugenblick ber Feierlichfeit ruckt immer na" er fommt nicht. Dan fucht in Saus, Sof und Bar ten, an allen Eden, in allen Winkeln - umfonft! - Er ift fort - fpurlos berichwunden. Man fragt einen Knaben aus Berhalb bes Bartens über den Gegenstand. Gi, erwiedert et, ja mohl, den herrn im fcmargen feinen Unjug habe ich mobl gefehen, er fprang hier über die Bede und immer querfeld über, haft du nicht gefehen, fo fiehft du doch!

Man kann fich die entfehliche Berwirrung unter dem festlischen Personale benten, die Bestürzung der geputten Braut vorstellen, die nun auf eine so unerhorte Beise um ihren zukunstigen dritten Mann und um so viel schones Geld gekommen war. Unfänglich vergoß sie bittere Thranen, dann gerieth sie in heftige

<sup>\*)</sup> Siehe "bie frante Frau" — in Gellerts Fabeln.

Buthausbruche und befchwor ben Entlaufenen mit Stedbrief, »Uch, mas!« rief hier einer ber Gafte, Retten und Banben. ein bejahrter Burger, »laffen Sie boch ben Schelm gum I ... laufen mit feinem neuen Brautigamstleibe! — und übrigens ift er ja noch zu rechter Beit fortgelaufen. Gie merben felbft einsehen, brautliche Frau Baba, baf es beffer ift, ber Ubnothis gung eines unheilbringenden Jamortes über Baun und Stoppels feld zu entfpringen, als nachher gum eigenen und gum Merger= nif der Welt in einem traurigen Cheftande gu leben, worauf ge= wöhnlich eine Scheitung folgt, wo man viel Geld, Ruhe und Frieden opfert. Run benten fie einmal fo, fie haben einem reis fenden Sandwerksburichen eine Boblthat erwiefen. « -

Ich, mas, ein Schurte, ein Schuft ift er und fein

Sandwerksburiche, eiferte bie verlaffene Braut.

»I bewahre, entgegne Jener, Des ift ja ber himmlifche junge Menfch, ber flotte Maler aus Rom, haben Gie bas nicht gefagt, Frau Baba? und nun fchelten Gie fo febr auf ben lieben Menfchen.«

Die Braut verbiß ihre Buth, mahrend bie übrigen Gafte fich das Lachen verbiffen, als benn endlich boch ber Prediger ab= bestellt werden mußte. Jener Gaft nahm nun wieder bas Bort: »Ich bachte, Frau Baba, ba fie fo munberfchon geputt, ber Schmaus und die Musikanten bestellt und wir einmal fo frohlich beisammen find, so lebten wir heut luftig und guter Dinge — mein Gott! muß man benn immer gleich Sochzeit maden. Bir wollen es heut einmal bei ber Da blgeit be= wenden laffen, die Sochzeit kommt benn nachher im Simmel, wo wir ben Musreifer fcon festhalten werben.«

Alle ftimmten ein - bie Braut mar gwar anfänglich febr berftimmt, boch balb lofte fich burch bes Weines befeligende Rraft alles in fuße Sarmonie auf, man trant fogar auf bas Bohl des entflohenen Brautigams, verbunden mit dem Erintfpruch: »Bu rechter Beit!« und tangte und jubelte bis in die fintende Racht.

Der Frau Baba foll jedoch, wie man vernimmt, die Beis ratheluft gang vergangen fein.

#### Lokales.

- (Ehrenbezeugung.) Gr. Majeftat ber Ronig haben Maergnabigft geruht, bem Confiftorialrath Dich aelis hierfelbft ben rothen Ublerorden britter Rlaffe mit der Schleife gu ver=
- \* (Bermachtnig.) Der in Ratibor verftorbene Saupt= mann a. D. von Frankenberg hat bem Convent ber Glifas bethinerinnen 300 Rthlr., bem Convent ber barmberzigen Bruder 300 Rthir., bem Berein fur Blindenunterricht 150 Rthir. und ber Taubftummen-Unterrichts-Unftalt 150 Rthir. bermacht.
- Die Bredl. Beit. melbet vom 28. Septbr. Seute feierte der Choralift an ber Saupt: und Pfarrfirche ad St. Elifa: beth, herr 3. G. Friede, fein 50jabriges Umtejubilaum. Um 81 Uhr versammelten fich in ber Sacriftei gu ber vom

herrn Paftor Rother angeordneten firchlichen Feier bie herrn Beiftlichen genannter Rirche und fammtl. Beamten ber bief. evang. Rirchen. Rach bem Ginleitunge-Choral hielt Berr Gus perintendent Beinrich eine ber Feier bas Tages angemeffene wurdevolle Rebe, welcher ber Schluß. Choral folgte. Sierauf murbe ber 74 Sabr alte Jubilar von den herrn Geiftlichen mit einem werthvollen Gefchenke beehrt, dem folgten die finnreichen Geschenke seiner herrn Collegen. Das Personal bes bief. Thea-ters, beffen Mitglied ber Jubilar 43 Jahre lang gewesen war, bezeugte feine Theilnahme burch ein gleichzeitig überreichtes. ansehnliches Gefchent. Moge die gutige Borfebung ihn noch viele Sahre den Chrentag erleben laffen, und feinen noch frifchen Beift ihm erhalten, dies ift ber berglichfte Bunfch feiner Collegen.

Morgen, ben 1. Det. wird bas Berliner Uffentheater, in ber neu erbauten Bude am Tauengienplate, feine Borftellungen eröffnen. Die wir aus ficherer Quelle erfahren, foll baffelbe ein tuchtige Truppe gut breffirter vierbeiniger Runftler befigen und die Inhaber refp. Lehrer und Erzieher berfelben, fur eine fehr anftandige Musftattung geforgt haben. Das Breslauer Publifum hat zu verschiedenen Beiten, ich erinnere hier an Bals bani und Schreper - bas pubige Befen biefer Thierkunftler hochft ergoglich gefunden und ihre Borfellungen fleifig befucht. und es wird gewiß auch ber Eruppe bes herrn Uhlmann und Comp., bie tenen ihrer Borganger in nichts nachfteht, feine Theilnahme nicht verfagen. Bir bemerten fur heute nur noch daß die Reitfunfte zu denen fruher ein Pudel oder Biegenbod permendet murbe, bier auf einem fleinen Pferbchen, einem achten Schotten erecutirt werden!

(Ueberfall.) Um 26. Abende gegen 7 Uhr fam ein vollständig beladener Frachtwagen mit den Pferden, aber ohne Ruticher von Breslauher, vor einen Gafthof in Liffa. man nach bem Bermiften fuchte fand man ihn unweit Liffa, am Stabelmiger Bufd, im Chauffeegraben, in einem bedaus ernswerthen Buftande. Er fcheint überfallen, vom Bagen ge= tiffen und furchtbar gerichlagen worden ju fein. Der Ungludliche, welcher bis jest feiner Sprache noch nicht wieder machtig ift, ift nach hiefiger Stadt in das Sofpital Allerheiligen gefchafft worden.

#### Ueberficht der am 1. Oftober c. predigenden Berren Geiftlichen.

Ratholifche Rirchen.

St. Johann (Dom). Amtspr.: Canon. Dr. Förster, 9 Uhr.
St. Bincel.z. Frühpr.: Kapl. Kausch. Amtspr.: Canon. Herber.
St. Dorothea. Frühpr. Pfarrer Weiß. Amtspr.: Eur. Lange.
St. Maria (Sandtirche). Amtspr.: Cur. Bergander.
Machmittage keine Predigt.
St. Abalbert. Amtspr.: Pfarrer Lichthorn.
Nachmittagspr.: Cur. Hübner.
St. Matthias. Amtspr.: Cur. Jammer.
Corpus Christi. Amtspr.: Capl. Renelt.
St. Maurisius. Amtspr.: Pfarrer Dr. Hoffmann.
St. Michael. Amtspr.: Pfarrer Geeliger.
St. Anton. Amtspr.: Cur. Peschke.
Kreuzkirche. Frühpr.: ein Alumnus.

#### Allgemeiner Anzeiger.

(Infertionsgebubren fur die gefpaltene Beile oder beren Raum nur Sechs Pfennige.)

## Taufen und Trauungen.

b. handlungs : Buchhalter P. Schweiger T.
— Den 24.: b. Musik-Lehrer G. Winkler S.
— 1 unehl. T.

Bei St. Binceng. Den 20. Septhr.: b. Pulvermarter F. Müller 1 S. und 1 I.

Bei St. Dorothea. Den 19. Ge Chirurgen = Gehülfen G. Rufchupta S. Den 21.: d. Liqueur-Fabrifant M. Fliegel &
— Den 24.: d. Ragelschmiedmstr. C. Maticke T. — d. Musik-Lehrer Unverricht T. Bei It. &. Frauen. Den 24. Gept.:

b. Kellner A. Pavel S.

Bei St. Corpus Christi. Den 23 Septhr.: d. Gutsbefißer zu Klein. Ganbau M. Leifgebel T. — Den 24.: d. Tagarbeiter Rappich in Neudorf T. — d. Tagarbeiter Schwarz in Große Masselwiß T. — d. Tagarbeiter Schwarz in Kroße Masselwiß T. — d. Tagarbeiter Gabel in Klein-Ganbau S. — d. Kormer in ber hief. Mafchinen : Bau-Unftalt C. Hillner G.

Getraut.

Bei St. Bingeng Den 19. Septbr.; Königl. Regierunge-Uffesfor und Ober-Grengs Controlleur D. Schulge mit Fraul. B. Batts

Bei St. Matthias. Den 24. Sept.: Arbeiter I. Hanke mit Th. Lasmann. Bei St. Dorothea. Den 24. Sept.: Tagarb. S. Janus mit d. Erecutor-Wittfr. E. Land. — Den 25.: Kutscher F. Bosner C. Land. — mit S. Lache.

Bei U. E. Frauen. Den 21. Sept.: Maurerges. G. Reber mit J. Urnbt. — Den 26.: Königl. Regierungs-Referendarius und Kreis-Sefretar F. Schmidt mit Igfr. E. Minkler.

#### Theater. Repertpir.

Sonnabend ben 30. Septbr. neu einstubirt:
"Maria" ober: ", bie Tochter bes Regiments." Romische Oper in zwei Akten.
Musik von Donizetti.

Bermifchte Anzeigen.

#### Lichtbilder : Portraits

werben täglich von Morgens 9 ibis Wittags 4 Uhr scharf und klar angefertigt, die Zeit der Sitzung ist 10 bis 20 Sekunden, sowohl bei trübem Wetter, als auch bei hellem Sonnenlicht.

Gartenftr. Dr. 16 im Beiggarten. Gebr. Lerow.

# C. G. Viehweg,

Spigenfabrifant aus Schneeberg in Sachfen, zeigt ergebenft an, bas berfelbe viel Reues von echten Balencienner, Bruffeler und Gachfifchen Spigen, bergleichen Rragen, Berten, Barbchen, Sauben, Braut = Chawle, Manchetten, Zaschentucher, Mullftreifen, fein gestichte Rragen in Mull, Unterchemisetts, Saubenftreifen in Bruffeler = Grund und bergleichen Gegen. ftande, eine gang neue Auswahl berfelben er-

Sein Berkaufslokal ist Schubbrücke Rr. 76, in der golbenen Schnecke.

# Zang: Unterricht.

Um mehreren Rachfragen gu genugen, geige einem hochgeehrten Publikum ergebenft an, bag mein Zanzunterricht mit dem 3. Detober Das Rahere in meiner Behaufung Ohlauerftraße Dr. 8

# Laurette Gebauer,

Zanglehrerin.

#### Gußeiserne Defen,

Schiedener Größe und Aratöfen in verseingerichtet, so wie Kalsplatten, Roststabe, Beigthüren und Blechröhren offerirt zu ben billigsten Preisen die Riederlage gußseiferner Befen

in bem fogenannten Ubolphichen Saufe.

In Ulticheitnig ift ein Baudel zu vermie-

Sintergaffe Mr. 1.

# Bu Haushaltungen und zu Ausstattungen

# die Leinwand: und Tifchzeug: Handlung von Jacob Senmann,

Carls Plat Mr. 3, neben bem Potoihof,

Einzelne Tifchtucher, Raffees Gervietten uud Commoben=Decken

Ginzelne Tischtücher, Rasses Gervietten und Commodens Decken von 10 Sgr. — 1.4 Richte. das Schät. Damaste und Schachwig-Tischgedecke zu 6 und 12 Personen von 13/4 dis 10 Kichte das Gedeck. Weiße Taschentücher mit weißen Käntchen 6 Stück für 18 Sgr. Handtücherzeug in Schachwis von 2 — 4 Sgr. die Elle. Ubgepaßte Handtücher in Damast und Schachwis von 23 bis 6 Athler. das Duhend. Futter-Cattune, Parchent, Tücher 2c.

Die Preife fteben feft und finbet tein Mobandeln flatt. P. S. Fur Echtheit ber Farben und guter Qualitat wird garantirt.

Für hausfrauen, Pugmacherin, Bajderin, Blumenmacherin, Schnitts u. Mobewaarenhbl., Posamentiere, Strob-Arbeiter, Lischter, Buchbinder, Kurschner, Lapezierer, Schneiber, für Theater und andere Anstalten beginnt ber

im Waschen, Fälben, Bleichen, Fleckereinigen, Appretirin, Glanzmachen, Drucken und Malen (in Goth, Wolle und Applique-Stickerei, so wie alle Arten grobe und leichte Gewebe, Blonden, Bänder nr., Tostetten, Bettsebern, Strohhüte, Stroharbeit, Leder, Handschuhe, Haare, Rauchswaaren, Papier, Holz, Horn, Elsenbein u. a. m. seuerselt, wasserdicht, so wie von Moder, Stocksteden, und allem Krantheitisstofffrei zu machen, dieselben auf alle Art zu zeichnen, vergolben, abdrucken, verzieren, verwollen und gausfriren und vor ungezieserschaden zu bewahren ze. Die Unterrichtsstunden beginnen Montag Nachmittag um 3.1thr. Der Eursus zur Ansertigung der Waschsblumen beginnt Dienstag den 3. Oktor. Unterrichts Curfus

#### Ergebene Anzeige.

Bei ber wieder am 28. Septbr. b. J. erfolgenden Uebernahme meines verpachteten Caffee-Saufes, empfehle ich baffelbe einem hochgeehrten Publifum, mit der ergebenen Bitte mir das fruher geschenkte Bertrauen wieder zu Theil werden zu laffen.

Bahn, Coffetier, Tauenzienstraße Mr. 5.

#### Casperke's Winter : Lokal.

Sonntag ben 1. Detbr. finbet in meinem Saate das erfte große Conzert, unter Leitung des herrn Jafobi Alerander fatt und wird bamit alle fommenbe Conntage foutge= fahren, wozu ich ergebenft einlabe.

verw. Casperke, Matthiasstraße Rr. 81.

# Muzeige!

Sonntag ben 1. Oktober findet in meinem Becale in Rilienthal, während des Tanz-vergnügens, eine große gymnastische und athietische Kunst-Borstellung statt, wozu ergebenft einladet

nog Saner, Coffetier.

#### Ginladung.

Morgen, Sonntag ben 1. Detbr., labet zum Blumenkrang Sang ergebenft ein

Coffetier in Schafgotichgarten.

3um Bratwurft Musichieben and Effen, heute Connabend ben 30. Detbr., Labet ergebenst ein

Kalewe, Coffetier, Tauenzienstraße Nr. 22 nahe am Oberichtef. Bahnhof.

#### Mene Restauration.

Bur Eröffnung meiner neuen Speife und Schankwirthschaft auf Morgen, ben 1. Ditbr., labet ergebenft ein

Rafer,

neue Zaschenftraße Dr. 7, unweit bes Oberschles. Bahnhofes.

#### Als Stuben: und Schildermaler

Dr. Mager, empfieht sich Maler aus Schwarzwalb, vor bem Oberthor, Galggaffe Mr. 1'

#### Berloren

wurde am Freitage mahrscheinlich auf ben Markte ein golbener Reif-Ring. Der ehr Markte ein golbener Reif-Ring. Der et bition diefes Blattes eine angemeffent Belohnung.

Eine moblirte Stube vorn beraus, ift fur einen ober zwei herren zu vermiethen bald zu beziehen

Qunternstrage Nr. 2. Das Rabere beim Saushalter zu erfragen.